## A.D. 1926 CURRENDA Nrus I.

PISMO URZĘDOWE TARNOWSKIEJ KURJI DIECEZJALNEJ

## ODEZWA DO DUCHOWIEŃSTWA I WIERNYCH w sprawie nowych tańców

Z wielu stron zwracają się do Nas z prośbą o wyjaśnienie w sprawie zakazu nowych tańców. Otóż oświadczamy, że zakaz tańców nowych, wydany przed kilku laty przez Episkopat polski, nie został cofnięty, obowiązuje przeto w całej rozciągłości.

Powody, które skłoniły XX. Biskupów do wydania tego zakazu, nie uległy zmianie, a troska o moralność publiczną i zbawienie dusz zmusza Nas, abyśmy z całą stanowczością wystąpili przeciwko tego rodzaju zabawom.

Rozporządzenie niniejsze odnawiamy na skutek próśb wielu poważnych osób ze

społeczeństwa świeckiego, potępiających wybryki nowoczesnej mody.

Zwracamy się przeto do Was, Rodzice chrześcijańscy, z gorącą prośbą, abyście – kierując się zasadami naszej Wiary św. – czuwali, żeby ten zakaz przez dzieci Wasze nie był naruszany. Ciebie zaś, ukochana Młodzieży, wzywamy, abyś – pomna na niebezpieczeństwa, jakie Ci grożą w tych wyuzdanych zabawach i na ciężkie chwile, jakie teraz Ojczyzna nasza przechodzi – wstrzymała się od rozrywek, które są ciężką obrazą Boga i cnocie Twej utratą grożą.

Wszystkim Czcigodnym Kapłanom polecamy, aby przy każdej sposobności – a zwłaszcza w konfesjonale – zwracali uwagę na ten zakaz, mający wyłącznie na celu dobro ogólne i zbawienie dusz.

W Tarnowie, dnia 27 stycznia 1926.

† LEON, Bp.

Odezwę powyższą odczytają W. Rządcy kościołów parafjalnych i zakonnych z ambon w najbliższą niedzielę.

## Czwarta rocznica wstąpienia na Stolicę Piotrową Ojca św. Piusa XI

Dnia 12 lutego przypada czwarta rocznica wstąpienia na Stolicę Apostostolską Ojca św. Piusa XI. Jeżeli w poprzednich latach rocznica ta obchodzona była nadzwyczaj serdecznie, to czwarta rocznica — gdy nam wszystkim wiadomo, z jaką łaskawością odnosił się Ojciec św. w Roku Jubileuszowym do pielgrzymek i pielgrzymów polskich, jak serdecznie do nich przemawiał — tem silniej przejawi nasze uczucia miłości, przywiązanie i posłuszeństwo dla Stolicy Apostolskiej.

Zarządzamy więc, aby 14 lutego (w niedzielę) odprawiono we wszystkich kościołach uroczyste uabożeństwo dziękczynne, t. j. sumę z okolicznościowem kazaniem i *Te* 

Deum, nadto, aby w szkołach i w stowarzyszeniach katolickich, o ile to będzie możliwe, urządzono uroczyste obchody lub wygłoszono odpowiednie odczyty.

O odbytych uroczystościach prześlą Wiel. XX. Proboszczowie dokładne sprawo-

zdanie do Kurji Biskupiej.

# PONTIFICIA COMMISSIO AD CODICIS CANONES AUTHENTICE INTERPRETANDOS

#### RESPONSA AD PROPOSITA DUBIA

Emi Patres Pontificiae Commissionis ad Codicis canones authentice interpretandos, propositis in plenario coetu quae sequuntur dubiis, responderi mandarunt ut infra ad singula:

I. De temporis supputatione

- D. An ubique terrarum, in casibus canone 33 § 1 expressis, tempus vulgo *zona-rium* sequi quis possit.
  - R. Affirmative, duminodo hoc tempus sit legale.

#### Il. De praecedentia inter Episcopos suffraganeos

- D. Utrum vi canonis 106, 3º praecedentia inter Episcopos suffraganeos in Concilio provinciali aliisque coetibus provincialibus definienda sit a die praeconisationis seu electionis ad episcopatum, an a die promotionis ad Ecclesiam suffraganeam.
  - R. Affirmative ad primam partem, negative ad secundam.

#### III. De collatione beneficiorum

- D. Utrum in collatione beneficiorum et canonicatuum in ecclesiis collegialibus Capitulum, ad normam canonis 403 audiendum, sit cathedrale an collegiale.
  - R. Negative ad primam partem, affirmative ad secundam.

#### IV. De praecedentia vicarii foranei

- D. An vicarius foraneus, qui sit simul canonicus Capituli collegialis in suo districtu, vi canonis 450 § 2 praecedat ceteris canonicis in choro et actibus capitularibus.
  - R. Negative.

#### V. De sacris processionibus

- D. An, secundum canonem 462, 7º et responsum diei 12 Novembris 1922, ius parochi publicam processionem extra ecclesiam ducendi extendatur etiam ad processiones Religiosorum, licet exemptorum, extra eorum ecclesias et claustra.
  - R. Affirmative, firmo tamen praescripto canonum 1291 § 2 et 1293.

#### VI. De admissione Orientalium ad novitiatum

- D. An in Religionibus latini ritus sine venia, de qua canon 542, 2º, licite admitti possint ad novitiatum Orientales, qui, proprio retento ritu, praeparantur ad constituendas domus et provincias religiosas ritus orientalis.
  - R. Affirmative.

#### VII. De reservatione casuum

D. 1º Utrum *quaevis reservatio*, de qua can. 900, sit tantum ratione peccati an etiam ratione censurae.

2º Utrum canon 900 agat de reservatione casuum ab Ordinariis tantum an etiam a Sancta Sede statuta.

R. Ad 1. Affirmative ad primam partem, negative ad secundam.

Ad 2. Negative ad primam partem, affirmative ad secundam.

#### VIII. De forma celebrationis matrimonii

D. Utrum, secundum canonem 1098, ad valide et licite matrimonium coram solis testibus contrahendum sufficiat factum absentiae parochi, an requiratur etiam moralis certitudo, ex notorio vel ex inquisitione, parochum per mensem neque haberi neque adiri posse sine gravi incommodo.

R. Negative ad primam partem, affirmative ad secundam.

#### IX. De Missa in Matrimoniis mixtis

- D. An canone 1102 § 2 in matrimoniis mixtis, praeter Missam pro sponsis, prohibeatur etiam alia Missa, licet privata.
- R. Affirmative, si haec Missa ex rerum adiunctis haberi possit uti complementum caeremoniae matrimonialis.

#### X. De sepultura ecclesiastica

D. An, vi canonis 1240 § 1, 5° ecclesiastica sepultura priventur qui mandaverint suum corpus cremationi tradi et in hac voluntate permanserint usque ad mortem, etiamsi crematio ad normam canonis 1203 § 2 non sequatur.

R. Affirmative.

Datum Romae, die 10 Novembris 1925.

P. CARD. GASPARRI, Praeses. IOSEPH BRUNO, Secretarius.

## W sprawie Arcybractwa wiecznej adoracji Przenajśw. Sakramentu.

300

Przepięknie rozwijało się w Naszej diecezji Arcybractwo wiecznej adoracji Przenajśw. Sakramentu ku zaopatrywaniu ubogich kościołów w aparaty liturgiczne. Odbywały się uroczyste nabożeństwa ku czci Najśw. Sakramentu — adoracje, a ze składek, zebranych przez członków, sprawiano materjały, z których pobożne Panie i SS. Felicjanki w Tarnowie (przy ul. Ogrodowej) bezinteresownie szyły szaty i bieliznę liturgiczną, w które zaopatrywano ubogie kościoły.

Wojna, jak w wielu innych sprawach, tak i tutaj wprowadziła zastój. Obecnie w niewielu tylko parafjach Arcybractwo istnieje i daje znaki życia o sobie, przysyłając sprawozdania i składki. Otóż życzeniem naszem jest, by Arcybractwo to jak najszerzej i najżywiej rozwinęło się w diecezji. Niech znowu jak najliczniejsze rzesze Wiernych wraz ze swoimi kapłanami na czele skupiają się i gromadzą u stóp Jezusa w Najśw. Sakramencie, niech Go jak najczęściej uwielbiają, przepraszają, dziękują za otrzymane

łaski i proszą o nowe dla siebie, Ojczyzny, Kościoła na te ciężkie obecne czasy, niech znowu ubogie kościoły mają pomoc w otrzymaniu aparatów liturgicznych.

Polecamy więc w sposób, jaki XX. Proboszczowie uznają za stosowny, ożywić na nowo to Arcybractwo, a gdzie go niema — założyć. Ustawy tego Arcybractwa można nabyć w Kurji. Ponieważ dawne spisy członków są już nieaktualne, polecamy zaprowadzić nowe, a odpisy ich przesłać do Kurji, by członków wciągnąć w księgę główną Arcybractwa.

Ze składek, przesłanych w ubiegłych latach w kwocie 250.000 i 782.08 Złotych, zakupiono płótno, z którego pobożne Panie tarnowskie wraz z SS. Felicjankami szyją najpotrzebniejszą bieliznę kościelną (korporały, puryfikaterze, humerały, obrusy etc.). Będzie ona w swoim czase rozdzielona pomiędzy najbiedniejsze kościoły. Na szycie szat liturgicznych brak na razie funduszów, w miarę jednak zwiększenia ich przystąpią Panie do szycia, gotowe jednak są już teraz przeprowadzać zwyczajne naprawy szat liturgicznych. — Dług znaczniejszy Arcybractwa z czasów przedwojennych pokryła J. O. Księżna K. Sanguszkowa, za co serdecznie niniejszem Jej dziękujemy. Wkładka członka rzeczywistego wynosi obecnie 1 Zł rocznie (ubodzy mogą płacić 40 groszy), a członka dobrodzieja 2 Zł rocznie.

Daj Boże, aby znowu Arcybractwo zakwitło w Naszej diecezji, aby znowu w kościołach naszych gromadziły się pod przewodnictwem kapłanów jak najliczniejsze zastępy adoratorów Najśw. Sakramentu, aby zwiększała się liczba godnych uczestników Stołu Pańskiego! — Doświadczenia wykazują niesłychanie dodatni wpływ nabożeństwa do Najśw. Sakramentu na życie religijne Wiernych. Dlatego ufamy, że Duchowieństwo Nasze — z miłości dla Boskiego Zbawiciela i dla dusz, Krwią Jego Najświętszą odkupionych, a sobie powierzonych — nie będzie uchylało się od pracy w zaprowadzeniu i należytem prowadzeniu tego Arcybractwa, ale będzie gorliwym apostołem czci Przenajśw. Sakramentu.

L. 7466/25.

## Metryki dla robotników polskich w Niemczech

Otrzymaliśmy następujący okólnik z Nuncjatury Apostolskiej, który podajemy do wiadomości z poleceniem, aby P. T. Księża Proboszczowie jak najspieszniej wydawali żądane metryki:

Nuntiatura Apostolica Poloniae. Nr. Prot. 12.359. Varsaviae, die 19 Decembris 1925.

Illme ac Revme Domine!

Quaedam ecclesiasticae auctoritates in Germania graviter conquestae sunt penes S. SEDEM de vita parum Christi legibus conformi, quam Poloni illi non pauci, qui potissimis praesertim temporibus Germaniam petierunt laboris manualis quaerendi gratia, ibidem ducunt.

Inter varias causas hujusmodi vitae adducunt difficultatem summam obtinendi a Curiis Dioecesanis Polonis, saltem tempore utili et sub modicis taxis, documenta necessaria ad matrimonium civile (quod in Germania *absolute* et sub gravibus poenis ecclesiastico praecedere debet) contrahendum, modo legibus germanis statuto.

Haec ex Superiorum mandato dum Excelentiae Tuae communico pro Tui notitia ac norma, eo quo par est obsequio permaneo

Excellentiae Tuae Revmae addictissimus uti frater † Laurentius Lauri, Archiepiscopus Ephesien., Nuntius Apostolicus.

## Warunkowe przedłużenie redukcji fundacyj mszalnych

Na mocy upoważnienia, otrzymanego od Stolicy Apostolskiej reskryptem św. Kongregacji *Concilii* z dnia 17 kwietnia 1923, przedłużamy niniejszem na dalsze trzechlecie ważność tych wszystkich dekretów redukcyjnych, które wydaliśmy w ostatniem trzechleciu, o ile kapitał fundacyjny nie uległ żadnej zmianie. Zauważamy jednak, że nowe papiery wartościowe konwersyjne — winkulowane na rzecz fundacyj — częściowo już nadchodzą i nadchodzić będą w miejsce przedwojennych efektów.

Zanim jednak konwersja i waloryzacja będzie ostatecznie załatwiona, a z nią uregulowana będzie sprawa fundacyj mszalnych, już teraz w miarę, jak napływać będą papiery wartościowe, zarządzamy:

1. Jeżeli jakaś fundacja posiada nowe papiery, które dają 3 Zł procentu rocznie, należy odprawić jedne Msze św. na rzecz tej fundacji.

2. Jeżeli zaś żadna fundacja w szczególności nie ma odsetek na 3 Zł — natomiast od kilku fundacyj łącznie jest 3 lub więcej Złotych procentu, w tym wypadku polecamy odprawić tyle Mszy św. na rzecz tych fundacji *cumulatim*, ile razy 3 mieści się w sumie pobranych odsetek.

## Sprawozdanie ze "Związku Misyjnego Kleru" za rok 1925

Członków nowych w roku 1925 przybyło 55 – tak, że "Związek Misyjny Kleru" w naszej diecezji liczył z końcem 1925 roku 165 członków. Wkładki od członków wyniosły w roku sprawozdawczym 542·15 Zł, 25 lir i 2 dolary. Procent od wkładki, ulokowanej w Składnicy Kółek Rolniczych w Tarnowie, przyniósł 10·43 Zł; remanent z poprzedniego roku wynosił 147·55 Zł. Ogólna więc suma dochodów była 700·55 Zł, 25 lir i 2 dolary.

Z sumy tej wysłano do Zarządu Głównego w Płocku 560 Zł; porta pocztowe, korespondecja i koszta jazdy na Zjazd XX. Dyrektorów "Związku Misyjnego Kleru" w Krakowie wyniosły 17·39 Zł, czyli razem wydano 577·39 Zł.

Na rok 1926 zostało więc w kasie diecezjalnej Związku 123·16 Zł, 25 lir i 2 dolary, z której to kwoty wysłano 9 stycznia b. r. do Zarządu Głównego 123 Zł.

Umieszczając to sprawozdanie, donosimy, że Zarząd Główny "Związku Misyjnego Kleru" na całą Polskę jest obecnie w Płocku, a Prezesem jego, zamianowanym przez Kongregację *de Propaganda Fide*, jest J. E. Ks. Biskup Nowowiejski, Ordynarjusz diecezii Płockiej.

Równocześnie ponawiamy jeszcze raz Naszą zachętę do zapisywania się do tego Związku, tak gorąco zalecanego Duchowieństwu i tak wielkiemi łaskami i przywilejami obdarzonego przez obecnego Ojca św. Niech nie będzie kapłana w diecezji, któryby do niego nie należał! Zgłoszenia przyjmuje i karty przyjęcia oraz statuty wy-

daje Ks. Prałat Dr Lubelski, Dyrektor diecezjalny Związku. Wkładki w wysokości 5 Zł rocznie posyłać można albo do niego, albo do Kurji. Członkowie, zalegający z wkładkami za lata ubiegłe, zechcą je wyrównać.

Księża z przyłączonych parafij z diecezji przemyskiej, należący już do Związku, uwiadomią o tem Ks. Dyrektora diecezjalnego, by ich mógł zapisać w poczet członków diecezji tarnowskiej. Przy tej sposobności komunikujemy również, że Dyrektorem diecezjalnym "Dzieła Dziecięctwa Jezusowego" na Naszą diecezję został zamianowany Ks. Władysław Mierzejewski, C. M., prefekt szkół w Tarnowie. Do niego zechcą zgłaszać się Księża w sprawach tego Stowarzyszenia.

## Potwierdzenie odbioru składek na Świętopietrze

N. 49.263.

SEGRETERIA DI STATO DI SUA SANTITA

Dal Vaticano, die 26 Novembris 1925

Illme ac Revme Domine! Pietas egregia tua vel in laudabili studio enitet quo Petrianam stipem, ad sublevandam Apostolicae Sedis tenuitatem, in ista Dioecesi corrogare sedulo contendis.

Itaque nuper etiam amplissimam summam libell: 31.000, te praeeunte, collectam, ad Beatissimum Patrem mittendam curasti, eamque Augustus Pontifex tamquam venerationis et amoris singulare testimonium, libenti animo excepit.

Plurimas igitur tibi tuisque fidelibus gratias persolvens, Sanctitas Sua omnibus ac singulis faustissima quaeque a largitore bonorum omnium precatus, Apostolicam Benedictionem peramanter in Domino impertitur.

Haec dum Tibi refero, occasione libenter utor sensus existimationis maximae profitendi, quibus sum et permaneo.

Amplitudini Tuae addictissimus

P. CARD. GASPARRI

Illmo et Revmo Domino Dno Leoni Wałęga, Episcopo Tarnoviensi.

L. 668.

### Podatek dochodowy (Dz. U. Rzp. P. Nr. 58, poz. 411).

Ministerstwo Skarbu reskryptem z dnia 17 grudnia 1925 L. DPO 4525/II poleciło wszystkim Urzędom Skarbowym, aby w wypadkach, gdy władze skarbowe będą miały wątpliwość co do wysokości zeznanego przez osobę duchowną dochodu z czynności duszpasterskich, zwracały się do Kurji Biskupiej po wyjaśnienie.

Na skutek tego rozporządzenia Urzędy Skarbowe podatków i opłat skarbowych

zwracają się do Nas po informacje.

Aby informacfe Nasze mogły być dokładne i ścisłe, polecamy wszystkim Przewiel. XX. Proboszczom, by jak najspieszniej powiadomili Kurję Biskupią. jaki mieli dochód z czynności duszpasterskich w roku 1925.

## Rekolekcje w roku 1925 odprawili:

J. E. Najprzew. Ks. Biskup Ordynarjusz i Najprzew. Ks. Biskup Sufragan. – P. T. Kapłani: Adamczyk Stan., Bach, Badowski, Baliński, Bardel Józef, Bibro Jan,

Bibro Józef, Biliński, Bochenek Ian, Bochenek Stanisław, Boduch, Borowiecki, Brodowicz, Brożek, Bryja, Burgiel, Chmiel Adam, Chrzanowicz, Cierniak, Czapieński, Ćwik Dagnan, Dobrzański Jakób, Duchiewicz, Dudziak, Dunajecki, Dutkiewicz St. (sen.), Dutkowski, Dybiec, Dymurski, Dziedziak B., Fasuga, Florek Jan, Gadowski, Garlik, Gawlicki, Góra, Grecki, Grochowski Jan, Grodniewski, Grotowski, Gruszczyński, Gruszowiecki, Gwiżdż, Habas, Hachaj, Halak, Harbut B., Heller, Jacak, Jagiełka Ap., Jagiełka Jan, Janik Ant., Janik Franc., Janisz, Jaroch, Jarosz Jan, Jaworski, Juszczyk, Kaliciński Józef, Kamionka, Kapłański, Klamut, Klimek, Kmieciński, Kolarz, Kornaus, Kossecki, Koszyk, Koterbski, Kozieja I., Kozioł Jan (sen.), Kozioł Jan (jun.), Krogulski, Kuc Michał, Lalik, Lasak, Lewandowski, Lewicki, Ligaszewski, Lisowski, Litwin, Litwiński, Lubelski, Luraniec, Łazarski, Łętek, Maciaszek, Maryański, Maryniarczyk, Mazur Kasper, Mendrala, Misjak, Młodochowski, Młyniec Ad., Mróz Walenty, Mucha Andrzej, Müller, Nagórzański, Niwa, Nowak Józef, Oleksik Jan, Opoka, Orzechowski, Osiecki, Osmólski, Pabian, Paciorek Jan, Padykuła Józef, Palka, Paryło, Pawlikowski, Pawlus, Piechura, Piekarzewski, Pierzga, Piekoś, Pieta, Pilch Ludwik, Piskorz, Piszczkiewicz, Piś, Podolski, Potoniec, Pragłowski, Puskarz, Rajca, Rapacz, Rodak, Rogoziewicz, Rogóż, Rojek Marcin, Romański Franciszek, Sadulski, Sarna, Siedlik, Siemieński, Sitko Roman, Skibniewski, Skirło, Skura, Słowiński, Sora, Sperka, Sroka Józef, Stabrawa Józef, Starzec, Stawiarski, Stefanowicz, Sulma Franciszek, Sulma Paweł, Superson, Szymanek, Ślazyk, Śledź, Święch, Tokarz Ludwik, Trojnacki, Trytek Wojciech, Trytek Władysław, Ulatowski, Warecki, Wcisło Jan, Wcisło Walenty, Weryński, Węgrzyn Jan, Wieczorek, Wielgus, Wieliński, Wilczeński, Wilczkiewicz, Wnękowicz, Wolanin Jan, Wolski Bartłomiej, Wrona, Wyrwa, Zaskalski, Zieliński.

## Msze św. na intencję osób wpisanych do diecezjalnego Związku mszalnego

odprawią w I. późroczu b. r. do 30 czerwca 1926 r. następujący P. T. Kapłani:

1. Pragłowski; 2. Prokopek W.; 3. Przewłocki; 4. Przeworski; 5. Przywara; 6. Puskarz; 7. Put; 8. Pykosz; 9. Pyzikiewicz L.; 10. Rajca; 11. Rajczak; 12. Rapacz; 13. Dr Rec; 14. Rejowski; 15. Rodak; 16. Rogoziewicz; 17. Rogóż, 18. Rojek J.; 19. Rojek M.; 20. Romański; 21. Rosiek; 22. Rozembarski, 23. Rusin; 24. Rzepka; 25. Sadkiewicz; 26. Sadulski; 27. Sandecki; 28. Sarna; 29. Sępek; 30. Siedlik; 31. Siemieński; 32. Sierosławski; 33. Sikorski; 34. Sitko Fr.; 35. Sitko Rom.; 36. Skalski; 37. Skibniewski; 38. Skirło; 39. Skopiński; 40. Skórka; 41. Skura; 42. Skwirut; 43. Słonina; 44. Słowiński; 45. Smoła; 46. Smołka J.; 47. Smołka L.; 48. Solak; 49. Sora; 50. Sotowicz.

O odprawieniu Mszy św. powiadomią wymienieni P. T. Kapłani Kurję Biskupią,

#### Wydawnictwa

W obecnym sezonie, gdy praca nad młodzieżą w organizacjach (Stowarzyszeniach, Sodalicjach, Żywym Różańcu i t. d.) ożywia się, zwracamy uwagę na wydawnictwa centralnej na całą Polskę instytucji *Zjednoczenia Młodzieży Polskiej*. Wydawnictwa te ma na składzie diecezjalny Sekretarjat Jeneralny, a na składzie głównym S. A. *Ostoja*, Poznań, Pocztowa 14. Wychodzą tam czasopisma: *Kierownik Stowarzyszeń* 

Młodzieży (dla zarządów), Przyjaciel Młodzieży (dla chłopców), Młoda Polka (dla dziewcząt). Pisma te przynoszą dużo materjału do pracy w Stowarzyszeniach, także wykłady, deklamacje, monologi i t. d. Dla parafij, w których młodzież nie jest zorganizowana, jest rozpowszechnianie czasopism powyższych jednym z najważniejszych środków do roztoczenia opieki nad młodzieżą i do przygotowania gruntu pod organizację. Nadto wydało Zjednoczenie podręczniki do pracy nad młodzieżą, pomoce organizacyjne, jak druki, sztuczki teatralne, materjały na wieczornice i t. d. Dokładny spis wydawnictw podają katalogi.

- Ks. Fr. Zbroja: Nauki dla młodzieży szkolnej. Podręcznik ten zawiera egzorty

dla młodzieży szkół średnich. Nabyć można u Autora: Ks. Zbroja, Radom.

## Zmiany wśród Duchowieństwa

Jego Świątobliwość Ojciec Św. Pius XI raczył zamianować *tajnym szambelanem* ks. Franciszka Łukasińskiego, proboszcza w Radomyślu Wielkim.

Instytuowani na probostwo w Łapczycy ks. Władysław Lalik, 28 grudnia 1925; w Jastrząbce Starej ks. Piotr Rajca, 11 stycznia 1926; w Ostrowach Tuszowskich ks. Jan Grecki, 25 stycznia 1926.

Proboszczami usuw. zamianowani: w Ostrowie ks. Józef Bibro, wikarjusz z Sie-

dlisk B.; w Łężkowicach ks. Józef Motyka, administrator w Łapczycy.

Administratorem w Nowym Sączu zamianowany ks. Jan Bibro, wikarjusz tamże. Przeniesiony ks. Józef Rojek, po ukończeniu administracji w Jastrząbce Starej, na wikarjusza do Siedlisk B.

Nowowyświęcony ks. Stanisław Kubiś otrzymał posadę wikarjusza w Jasieniu.

#### Zmarli:

4 stycznia ks. Dr Alojzy  $G\'{o}ralik$ , proboszcz w Nowym Sączu, ur. w r. 1845, wyśw. w r. 1870. — S. pr. a.

5 stycznia zmarł w Bochni ks. Klemens Bystrzycki, em. katech. gimn. w Żółkwi, kapłan archidiecezji Lwowskiej, ur. w r. 1862, wyśw. w r. 1896.

R. i. p.!

## Z KURJI BISKUPIEJ

W Tarnowie, dnia 30 stycznia 1926

† LEON Biskup

Ks. Roman Sitko kanclerz